luc

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 246. Dienstag, den 13. Oktober 1840.

Ungekommene Fremde vom 10. Oktober.

Herr kand = und Stadtger. Direktor Gruben aus Schubin, Frau Guteb. v. Radajeweka aus Fraustadt, Hr. Commissarius Razynski aus Dobrojewo. Frau Commiss Schulz aus Pamiątkowo, Hr. Dekonomie Commiss. Guthke aus Rawicz, I. im Hôtel de Berlin; Frau Einwohnerin Karczewska aus Polen, I. in No. 4 Schützenstr.; die Hrn. Guieb. v. Moszezenski aus Brudzin u. v. Brzeski aus Dziadzkowo, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutebesiszer v. Moszezenski aus Wiatrowo, die Gutebesiszer Frauen v. Vinkowska aus Smutzewo und v. Krasicka aus Malczewo, die Herren Guteb. v. Strach aus Wielichowo und v. Žostowski aus Kasinowo, Hr. Rausm. Stemmler aus Berlin, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn Kaust. Dürselen aus Odenkirchen und Wendisch aus Berlin, Hr. Gutebesitzer Livonius aus Behle, I. im Hôtel de Rome; Hr. Superindentent Grabich aus Lissa, Hr. Prediger Hirth aus Santomyst, Hr. Pachter Bollnich aus Borowo, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Guteb. v. Radziminski aus Zurawia, Hr. Förster Glogowski aus Bolewice, I. im Hôtel de Cracovie.

Dom 11. Ottober.

Hotel de Dresde; Hr. Korft, Abministrator Toporowski aus Graß, I. im Hotel de Dresde; Hr. Korft, Abministrator Toporowski aus Graß, I. im Ber gold. Gans; die Hrn. Pachter Magrowied aus Bern, Frau Gutsb. Grassin v. Gurowska aus Polen, Hr. Korrektions-Ober-Insp. Kutkowski aus Kosten, I. in ber gold. Gans; die Hrn. Pachter Magrowied aus Szczytnik, Nielewicz aus Siesersowo und Genbidi aus Piotrowo, Hr. Gutsb. Reynkowski aus Olexino, I. in ben brei Sternen; die Herren Gutsb. v. Wesserski aus Napachanie, v. Prusimski aus Sarbia und Baron v. Haugsborf aus Santomysl, I. im Hotel de Saxe; Fraulein v. Mobels aus Rußland, Hr. Stadtrath Muskiewicz aus Kosten, I. im

Hotel de Berlin; Br. Guteb. v. Niemojewefi aus Brunowo, I, im Hotel de Hambourg; fr. Guteb. v. Georafgeweffi and Bligne, I. im Hotel de Cracovie; bie Srn. Guteb. v. Bielonadt aus Gonicgfi und v. Rudnickt aus Tureto, fr. Reg.= Rath v. Zawadgfi aus Liegnig, Sr. Landichafte Rath v. Dunin aus Lechlin, Br. Lehrer Nowacki aus Datowy, Br. Raufm. Lewas aus Breslau, 1. im Hotel de Paris; fr. Divifions, Prediger Schneider aus Glogau, I. in Do. 37 Marft; fr. Raufm, Ludfeld aus Stettin, I. im Hotel de Rome.

1) Offener Urreft. Ueber bas Ber= mogen bes Gutepachtere Friedrich Pacert ju Allt : Gorbig, woruber an beutigen Tage ber Ronfurd eroffnet worden ift, wird hierdurch ber offene Arreft verhangt. Alle bicjenigen, welche zu biejem Ber= mogen gehorigen Gelber ober gelbmerthe Gegenftande in Sanden haben, werben angewiesen, folche binnen bier Wochen bei bem unterzeichneten Gerichte angugeigen, und mit Borbehalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Bermahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie

rer Rechte verluftig.

Bebe an ben Gemeinschuldner ober fonft einen Dritten geschehene Bablung lub kogo trzeciego uczyniona zapłata ober Anslieferung aber wird fur nicht lub wydanie rzerzy, iako nienasta. gefdeben erachtet, und bas verbotwibrig Gezohlte ober Ausgeantwortete fur Die Maffe anberweit von bem Uebertreter beigetrieben werben.

Dofen, am 23. September 1840. I. Abtheilung. I. Wydzialu.

2) Morbwendiger Verkauf Dberlanbesgericht ju Bromberg. Das in ber bormaligen Wonwoolchaft

Areszt jawny. Na maiatek Fryderyka Pueckert dzierzawcy w starey Gorzycy, nad którym konkurs dziś otworzony został, areszt jawny ninieyszém kładcie się. Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiace posiadaia, zaleca sie, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego, poibrer baran habenben Pfand : und andes stradaig miane do nich prawo zasta. wu lub inne. The all as a security

> Každa zaś na rece współdłużnika pione uważaném i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczaiące. go ściągnioną zostanie.

Poznań, dnia 23. Września 1840. Ronigl, Dber : Landesgericht. Krol. Glowny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna. Glowny Sad Ziemiański Bydgoszczy. Maietność Zarczyn w dawniey-

Gnefen und beren Gnefenfchen Diffrift, jest im Rreife Magrowiec belegene, ge= richtlich auf 38,510 Athle. 23 far. 11 pf, abgeschätte abeliche Gut Baregon, moun das Dorf Nadborowo und das Bor= mert nabborowfo ale Nebenguter gebb= ren, foll am 24. Mars 1841 Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsfielle fubbaftirt werben.

Zare, Soppothekenschein und Raufbe= bingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 18. August 1840.

Poittal : Citation.

Die unbefannten Erben und Erbneh: nehmer ber im Jahre 1807 ober 1808 in Groß = Rapufgeisto verftorbenen Jacob und Glifabeth geb. Rof, Rofentefchen Gheleute werben bierdurch aufgefordert, fich Behufs ihrer Legitimation bei bem unterzeichneten Gerichte ju melben und amar fpateftens in bem auf ben 20ften Muguft 1841 angefetten Termine, wie prigen Falls biefelben praclubirt und ber nachlaß bem Ronigl. Fiecus jugefprochen werben wird.

Bromberg, ben 17. September 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Droclama. Auf bem Sause Do. 161 Gervis- Do. 478 fonft 473 hiefiger Stadt, find auf Grund ber, bon bem Benber Ifrael (Frohndorf) und feiner Ghe= frau Rochel gebornen Galomon unter bem 18. April 1826 gerichtlich ausgestellten

szém Woiewodztwie i Obwodzie Gnieźnieńskim, a teraz w powiecie Wagrowieckim położona, do którév wies Nadborowo i folwark Nadbo. rowko należą, otaxowana sądownie na 38,510 Tal. 23 sgr. 11 fen. sprze. dana być ma w terminie na dzień 24. Marca 1841 zrana o godzinie 11téy w mieyscu naszych posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze naszéy.

Bydgoszcz, d. 18. Sierpnia 1840.

Zapozew edyktalny. Niewiadomych sukcessorów spadkobierców Jakuba i Elźbiety malżonków Rosenke, którzy w wielkim Kapuszcisku w roku 1807 lub 1808 umarli, wzywamy ninieyszém, aby sie celem swéy legitymacyi do tuteyszego Sadu, a naypóźniey w terminie na dzień 20. Sierpnia 1841 wyznaczonym zgłosili, gdyż niezgłaszaiący będą prekludowani, a pozostalość królewskiemu fiskusowi przysądzona zostanie.

Bydgoszcz, dn. 11. Wrześ. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Na domostwie tu w mieyscu pod No. 161 serwisowym, 478 dawniéy 473 položonym, podług obligacyi sądowey przez Zender Izrael (Frohndorf) i żonę iego Rahel urodzoną Salomon pod dniem 18go

Schuldverschreibung 400 Athlr. Darlehn zufolge Verfügung vom 7. Juni 1826 eingetragen. Das barüber ausgefertigte Dofument nebst Hypothekenschein soll verbrannt senn, diese Vost aber jeht im Sypothekenbuche geloscht werden.

Mule unbefannten Intereffenten, welche an diese zu loschende Post von 400 Rtfr. und bas darüber ausgestellte Inftrument, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe : Inhaber einen Uns fpruch zu haben vermeinen, werden bier= burd aufgefordert, biefelben in bem bier= ju auf ben 12. November c. Bors mittage 9 Uhr vor bem herrn Landge: richterath Sachfe in unferm Gefchafte= lofale angesetzten Termine angumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie ba= mit fur immer prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt; bas verloren gegangene Inftrument aber für amortifirt erflart werden wird.

Rrotofdin ben 8. Juli 1840. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Krotofchin, ben 19. September 1840.

Das hierselbst auf ber Rozminer Strasfe sub Nr. 43. (Gervied-Nr. 96.) belez gene, ben Exetutor Chmelitschen Cheleusten zugehörige Grundstück, abgeschätzt auf 215 Rthl. 3 fgr. 6 pf. zufolge der, nebst

Kwietnia 1826 sądownie wystawioney pożyczka 400 Tal. na mocy rozporządzenia z dnia 7. Czerwca 1826 intabulowaną została. Wygotowany w tey mierze dokument wraz z wykazem hypotecznym podobno zaginął, summa zać takowa w księdze hypoteczney wymazaną być ma.

Przeto wszyscy interessenci, którzy do pozycyi teyże 400 Tal. wymazać się maiącey iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub inni posiadacze listowni pretensyą iakową mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takową w terminie dnia 12. Listopada 1840 o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Sędzią Sachse w lokalu naszym sądowym wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyą swoią na zawsze wykluczeni zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie, dokument zaś zagubiony za umorzony uznanym zostanie.

Krotoszyn, dnia 8. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie, dnia 19. Września 1840.

Nieruchomość tu w mieyscu na ulicy Koźmińskie pod No. 43 (serv. No. 96 polożona, do małżonków Chmelików należąca się, oszacowana na 215 Tal. 3 sgr. 6 fen. wedlę taxy, Spyothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 18. Januar 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhafirt werben.

mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1890 Stycznia 1841 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

pretensyi do kaucyi naszego byłego

Do zameldowania

Ogłoszenie.

6) Aufgebot. Jur Ameldung etwaniger Ansprüche an die Amts - Kaution
umseres bisherigen Boten und Exceutors
Friedrich Ottersohn, haben wir einen Termin auf den 18. December 1840
Bormittags um 9 Uhr, vor dem Herrn
Land- und Stadt-Gerichts-Assessifes Krömer
hiefelbst, in unserm Geschäfts. Lokale angescht, und laden diesenigen, welche Anspruch an dieser Kaution zu haben vermeinen, unter der Verwarnung vor, daß sie nach
fruchtlosem Ablauf des Termins mit ihren
Unsprüchen an die Kaution präsludiet und
nur an die Person des Ottersohn werden
verwiesen werde.

wożnego i exekutora Fryderyka Ottersolin wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9téy przed Ur. Assessorem Kroemer, w tuteyszym domu sądowym i zapozywamy tych, którzyby do kaucyi téy pretensye mieć mniemali, pod tém zagrożeniem, że kiedyby się w tym terminie z takowemi zgłosić nie mieli, natenczas ze swemi pretensyami prekludowani będą i li do osoby Ottersohn odesłani zostaną.

Rogafen den 4. Ceptember 1840. Rbnigl. Land- und Stadtgericht.

Rogoźno, dnia 4. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Der Eigenthumer Ludwig Woltmann zu Mladustyner Hauland, und die verw. Louise Sagert geborne Krienfe eben baber haben mittelst Severtrages vom 7ten September c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ge, bracht wird.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że właściciel Ludwik Woltmann z Władyszyńskich olędrów i Louiza z Krynków owdowiała Zagert tam ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyżłączyli.

Rongafen, am 8. Septbr. 1840.

Rogoźno, d. 8. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 8) Postrale Citation. Die im hies figen Depositorio befindliche Kautionds Masse des gewesenen Lands und Stadts Gerichts: Exekutors Christian Thoronz per 5 Athle. 21 fgr. 6 pf. soll freigeges ben werden.

Mile unbekannten Gläubiger, welche Ansprüche an die gedachte Amtökaution aus rechtlichen Grunden zu haben vermeinen, werden daher aufgefordert, sich damit innerhalb 6 Wochen, spätestens aber in dem auf den 18. November eur. Bormittage 9 Uhr vor dem Herrn Auskultator Kienel anberaumten Liquidations Termine zu melden.

Diesenigen Gläubiger, welche sich bis zu ober in diesem Termine nicht melben, werden aller ihrer Anspruche an die frag-liche Amtskaution für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an das etwanige übrige Vermögen des 2c. Thosrenz verwiesen werden.

Rempen, ben 28. August 1840. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

9) Die Iba Mathilbe geborne Krucken, berg verehelichte Conducteur Menkel und beren Ehemann, ber Regierungs-Conducteur Friedrich Wilhelm Alexander Menkel zu Birnbaum, haben nach erreichter Großjährigkeit der ersteren die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß
gebracht wird.

Birnbaum, am 17. Septbr. 1840. Ronigl, Land, u. Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Znaydniąca się w tuteyszym Depozycie massa kaucyina byłego exekutora Sądu Ziemsko-mieyskiego Chrystiana Thorenz, 5 Tal. 21 sgr. 6 fen. wynosząca, ma być wydaną.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do rzeczonéy kaucyi prawne pretensye mieć mniemaią, wzywaią się przeto ninieyszem, aby się z takowemi w ciągu 6 tygodni, a naypóźniéy w terminie likwidacyinym na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Ur. Auskultatorem Kinel wyznaczonym zgłosili.

Wierzyciele ci, którzy się przed lub w samym terminie nie zgłoszą, utracą wszelkie do kaucyi téy urzędowéy mieć mogące prawa, i z swemi pretensyami li tylko do reszty pozostać się mogącego maiątku, tegoż exekutora Thorenz, wzkazani będą.

Kempno, dnia 28. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Pani Ida Mathilde z Krucker bergów zamężna za kondukteurem Mentzel i małżonek iey kondukteur Regencyi Fryderyk Wilhelm Alexander Mentzel z Międzychoda, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku wyłączyli.

Międzychód, d. 17. Wrześ. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 10) tothwendiger Verfauf. Lande und Stadt : Gericht zu Birnbaum,

Das in ber Stadt Birnbaum sub Nr. 48 belegene, dem Schuhmacher Feirdrich Wilhelm Brendel zugehörige Grundstück, abgeschätzt auf 772 Athl. 25 igr. 4 pf. zufolge der, nebst Hopothofenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 2. Februar 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Birnbaum, ben 13. August 1840.

Rbnigl, Land- und Stadtgericht.

11) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu

hexin 1981 augist 3 helvi

Das in der Stadt Sandberg Kröbener Kreises sub No. 4 belegene, aus einem Wohnhaus, Andau, Stall und Hofraum bestehende, den Michael und Sara Jarazerwösischen Seleuten gehörige Grundsstick, am 14. August c. abgeschäft auf 760 Athlr. zufolze der, nebst Hypothestenschein und Vedingungen in der Regisstratur einzuschenden Taxe, soll am 22. December 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Gofinn, ben 25. August 1840.

(Section in a minich)

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski

w Międzychodzie.

Nieruchomość w Międzychodzie pod No. 48 położona, szewcowi Fryderyk Wilhelm Brendel należąca, oszacowana na 772 Tal. 25 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Lutego 1841 przed południem o godzinie rotey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Międzychód, dn. 13. Sierp. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Gostyniu.

Soreillings LO Uliv in v<del>olung Geld Spie.</del> Gebook von von Besiehelens Bud Pfliff

Nieruchomość w Piaskach powiatu Krobskiego położona pod No. 4tym, składaiąca się z domu, przybudowania, stayni i podwórza, do Michała i Zary małżonków Jaraczewski należąca, dnia 14. Sierpnia r. b. oszacowana na 760 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Grudnia 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedana.

Gostyń, dnia 25. Sierpnia 1840.

12) Bekanntmachung. Der Farber Levy Jaraczewski und die Dorothea geb. Romann zu Gostyn haben mittelft Shes vertrages vom 19ten August 1840. die Gemeinschaft der Suter und des Erwers bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht mird.

Goffin, den 22. Septbr. 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

13) Droflama. Bu bem Rachlag bes am 21. Juli 1818 ju Erin verftorbenen penfionirten Steuer = Ginnehmer Ignat Rzefzewefi haben fich die gemelbeten Er= ben nicht legitimiren fonnen. Bur Un= melbung ber Erbanfpruche haben wir baber einen Termin auf ben 5. Juli 1841 Bormittage 10 Uhr in unferm Gefchafts. gebaube por dem Deputirten , Grn. Uffeffor Rafper, angefett, und forbern alle biejenigen, welche Erbanfpruche auf ben gedachten Nachlaß zu haben vermeinen, biermit auf, in bem anberaumten Zermine gu erfcheinen, und ihre Erbrechte gehörig nachzuweisen, wibrigen Kalle ber obgedachte Rachlaß, beftehend aus 25 Rthlr., bem Fiscus als herrenlofes Gut jugesprochen werben wirb.

Schubin, ben 24. August 1840.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Goeige Schille et Sierpnie 1840.

Litaliante la balancia con la constante

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że falbierz Levi Jaraczewski i Dorota z Romanów w Gostyniu, kontraktem przedsłubnym z dnia 1990 Sierpnia 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gostyń, dnia 22. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyskia

Proclama. Do pozostalości po zmarlym w dniu 21. Lipea 1818 r. w Kcyni Ignacym Rzeszewskim poborcy podatków nie mogli się zgłoszeni sukcessorowie wylegitymować. Do zameldowania pretensyi sukces. sorów, wyznaczyliśmy zatem termin na dzień 5. Lipca 1841 przed południem o totey godzinie w lokalu naszym przed Deputowanym Ur. Rasper Assessorem i wzywamy wszy. stkich tych, którzy pretensye sukcessyine do wzmiankowanéy pozostałości rościć mniemają ninieyszém, aby się w terminie oznaczonym stawili i swoie pretensye sukcessyine należy. cie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie powyższa pozostałość składaiąca się z 25 Tal. fiskusowi iako przedmiot niemaiący właściciela przysądzoną zostanie.

Szubin, dnia 24. Sierpnia 1840. Król. Sad Ziemsko-mievski.

Coffee our 25 Cogna 1810

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Ne 216. Dienftag, ben 13. October 1840.

44) Ediktal Eitation. Die verehelichte Rebecca Caspari, geborne Lewin Wolff hat gegen ihren Ehemann, ben Handelsmann Peter Wilhelm Caspari auf Trennung der She geklagt, weil sich derfelbe vor 6 Jahren von ihr aus Filehne entfernt und sie seit dem ohne Unterstühung gelassen hat. Es wird derfelbe daher hierdurch aufgefordert, sich in dem zur Beantwortung der Shescheidungsklage und Instruktion vor dem Collegium anberaumten Termine den 8 ten Mårz 1841 Wormittags 11 Uhr in Person oder durch einen Bevollmächtigten zu melden und die Rlage zu beantworten, widrigenfalls die Klage für richtig angenommen und gegen ihn, was Rechtens ist, in contumaciam erkannt werden wird.

Bromberg, den 21. Juli 1840.

Ronigliches Dber = Landes = Gericht.

15) Der Schlossermeister Ferdinand Hilz bebrand, und bessen Braut, die unverehelichte Ehristiane Kuhnschuch, beibe hieselbst, haben mittelst Severtrages vom 12ten dieses Monats die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawics, am 16. Septbr. 1840. Rbnigl. Land = u. Stadtgericht.

16) Die Johanna Julianna Puhahn verehelichte Daniel Radte, hat bei er reichter Majorennitat die eheliche Guters gemeinschaft mit ihrem Chemann Daniel Radte zu Neutomyst ausgeschlossen,

Grat, ben 30. September 1840. Sonigl. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Ferdynand Hildebrand słosarz i narzeczona iego Krystyana Kuhnschuh panna oboie z mieysca tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 12. b. in. współność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dn. 16. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Joanna Julianna Puhan zamężna za Danielem Radke, po doyściu pela noletności, wspólność maiątku z swo-im mężem Danielem Radke w No-wym-Tomyślu wyłączyła.

Grodzisk, d. 30. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 17) Preugifche Renten = Berficherunge : Unftalt. - Befanntmachung. -Dit bem 2. September ift ber erfte Abschnitt ber Cammel , Periode Diefes Jahres geschloffen worden, und wenn gleich noch nicht alle Abrechnungen ber Agenturen eingeben konnten, find bereits in den Buchern ber Unftalt folgende Ginlagen einge= III. IV. V. VI. II.

1364. 672. 265 = 18,809 Ginlagen, tragen; 2056. 9581. mit 560,924 Thirn. Ginlage-Rapital. — Roch nicht eingetragen, aber bereits bier eingetroffen, find die Declarationen von 7273 Ginlagen, fo daß die gange Summe fur bas Jahr 1840 jest befragt: 26,082 Einlagen. 3m Jahr 1839 war bie Jahl ber Ginlagen gu berfelben Beit nur etwas über 14,000, und befannts lich belief fich bie Angabl ber Ginlagen pro 1839 überhaupt auf 26,214. Bom 2. September ab fann nur noch ftarutenmäßig mit einem Aufgelde von 6 pf. pro Thaler Der Beitritt ftattfinden, und wird die Jahresgesellschaft 1840 Definitio am 2. Rovember gefchloffen. - Berlin, Den 23. Ceptember 1340.

Die Direttion der Preufischen Renten = Berficherunge = Unftalt.

Bleffon.

Ordn, but 30, Emember 1840. Africa from Con schop Anie 52

Glegante und hochft mohlfeile Jubelausgabe. 18) Leben und Thaten Friedriche bes Großen, Ronigs von Prengen. Ein vaterlandisches Geschichtebuch von Dr. Fr. Forfter. - 3ft auch in alterer und neuerer Beit vielfaltig bafur geforgt worden, Die Gefchichte Friedriche gu fcbreiben, fo fehlt es bennoch an einem Werke, burch welches bas leben und bie Thaten bes großen Konige ein Gemeingut ber gefammten Ration, insbesonbere der weniger Bemittelten, werden fonnen. 3ch habe es mir befhalb jur Aufgabe gemacht, ein Bert zu liefern, welches on Bollftandigfeit, unterhaltender Musfuhrlichfeit und Freimuthigfeit feinem andern nachfteben, mit vielen Bilbern, nach ben Beidnungen berühmter Deifter, ausgeftattet und bennoch von allen bas moble - Radricht. Diefes beutiche nationalmert erfcheint in feilfte fenn foll. Schillerformat auf Belinpapier in 15 bis 16 heften mit vielen Bilbern und Portraits in zweierlei Ausgaben, mit ichwarzen Bilbern bas Seft a 33 fgr., mit illuminirten Bilbern bas Seft a 5 fgr. - Das Ifte bis 4te Beff ift in allen Buchbandlungen des In = und Auslandes (in Dofen bei Gebr. Gdert, Martt Dr. 77.) porrathig, welche barauf Unterzeichnung und Beffellung annehmen. Meiffen, geligen F. W. Goebiche.

all randow with an Company

2281 Sicks 197 Age

Right bod Liemsbormieschi

- 19) Die Galanteriewaaren-handlung von Beer Menbel (Markt Mr. 88 neben ber hof Apothete), empfiehlt bei prompter Bedienung und gu den moglichft billigen Preifen ihr reichhaltiges, von ber jungften Leipziger Deffe erneuertes Lager mit allen Diefes Gefchaft betreffendes Artifeln. Befondere bieret fie in großer Auswahl : Gewehre, Viftolen, Terzerole und Jagdgerathe aller Arten; Lampen nach neueffer Erfindung und Facon; prachtvolle Kronleuchter für Gatone in allen Großen; brongene und lafirte Cafel = , Dug: und Wirthschafteffude in gefchmadvollfter Mus: mahl; brillante Glasmaaren und feine Porzellan-Gerbife und Gefchirre in beliebteften Formen; vorzügliche Parfums, Bart- und Sautfeifen und achtes unverfalfchtes Rolnifches Waffer; febr faubere Parifer, Biener und Barfchauer Atlas :, Saffan-, Beug-, Filg- und ameritanifche Gummifchabe und Caoutchouc-Auftofung ; feibene und baumwollene Regenschirme; gang neue Stode und Reitpeitschen; befonbere gute Teuermaschinen und Feuerwerke; achte havanna . Cigarren und turlis schen Laback. will od l'exnanta zyczył sebio, aby detendad, men na rydzień sobowiazed się, Osoby, 250
- 20) Im Verlage von Ur ban Kern in Breslau ist erschienen und zu haben bei Gebrüder Scherf in Posen: Supplement zu Sir Edward Lytton Bulwers sammt-lichen Werken in Taschenformat der Lady Lytton Bulwer neuester Roman: Chevelen, oder der Mann von Ehre. Aus dem Englischen übersetzt von J. B. und in einer billigen und eleganten Taschenausgabe an alle bisher erschieuenen 16mo Ausgaben dem berühmten Romane ihres Mannes, Sir E. L. Bulwer, sich genau anschlies gend. In 8 Lieferungen, jede à 3\frac{3}{4} fgr.
- 21) Ich wohne jest in der Wafferftrage Dr. 28. Pofen, ben 9. Oftober 1840.

Beimann, Juftig-Commiffarius und Notarius,

22) So eben empfangen frifche Elbinger Neunaugen, geraucherten Lache, Limburger Sahntafe, offeriren Gebruder Peifer, Friedrichoftrafe Nr. 35. der Postuhr gegenüber.

23) Die bereits 15 Jahre durch mich betriebene Tuchdefatir, und Appreteur-Anstalt habe ich nicht allein durch alle bis jest in diesem Fache erfundene Berbess ferungen vervollkommnet, sondern auch Bollen und Seidenzeuge, wie auch Tücher, werden gewaschen und gemoort; auch alte Kleider, sowohl zertrennt als im Ganz zen, werden von allen Flecken gereinigt und wie neu auf-dekatirt. Ich verspreche den mich Beehrenden prompte und reelle Bedienung.

5. 2Baldfein, Juden= und Rramergaffen:Ede Dr. 23.

24) Montag, ben 12., frische Burft und Sauerfohl nebst Tangvergnugen im Weltingerschen Garten bei Dunn en ber g.

25) Uwiadomienie. Niżey podpisany metr tańców salonowych z Warszawy przybyły w te strony, ma honor zawiadomie Szanowną Publiczność, iż lekcye rozpocznie od 15. Października do 15. Stycznia r. 1841.; zaręcza zaś każdemu z elewów, iż przez czaś powyżey wymieniony może się wydoskonalić we wszystkich salonowych tańcach, to iest kontradansach polskich z mazurem, zupełnie nówych, i kontradansach zwyczaynych francuzkich, mazura w naynowszym guście, walca na dwa pas i na trzy, kotylionu, ułożenia figury, zresztą wszystkich salonowych tańców. Jeżeliby iaki dom o parę mil od Pożnania życzył sobie, aby doieżdżał, może także trzy razy na tydzień zobowiązać się. Osoby, życzące takowe nauki pobierać, mogą się zgłosić w każdym czasie w mieszkaniu iego w hotelu Paryskim przy ulicy Garbarskiey Nr. 34. w apartamencie pod Nr. 11.

Alexander Zorż Waliński, metr tańców salonowych z Warszawy,

the continue the continue of the selection of the second of the second of the second

and the stay amounts the managed on the same is the same and on the same as a same is the same and the same and a same an

SCALL STATES OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATES OF TH

all the first seed of the big the tracks

Which a challen I ever sie und Sephine aller